## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligen;=Comtoir im Posthause.

No 205. Dienstag, den 27. August 1839.

Ungekommene Fremde vom 24. August.

Herr Guteb. v. Rierefi aus Mystewo, Frau Guteb. v. Domiechowska aus Srebrnagora, I. im Hotel de Paris; die Hrn. Guteb. v. Dobrzyckt aus Baboros wo, v. Wołowicz aus Działyn und Nieświastowski aus Kopaszewo, Hr. Partikulier v. Olnski und Hr. Kaufm. Hermberg aus Frankfurt a/D., die Hrn. Kauft. Belavene aus kyon, v. Bardski aus Breslau, Dietz aus Leipzig und Rosen aus Kalisch, I. im Hotel de Vienne; Hr. Wirthsch. Insp. Granier aus Obrowo, Hr. Feldmesser Busse aus Pleschen, Hr. Beniski, Portd'epecfähnrich der Zten Artisc. Brigade, aus Colberg, I. im Hôtel de Dresde; Hr. Oberamtmann Hilbebrandt aus Mrowino, Hr. Land und Stadt. Ger. Alssesser, Sachnik aus Inowracław, Hr. Guteb. Pilaski aus Samter, I. im Hôtel de Berlin; Hr. Guteb. Kühn aus Zalesie, I. im Hôtel de Varsovie; Hr. Justiz Commiss. Martini, Hr. Kendant Pillard und Hr. Lehrer Jaskowski aus Grät, Hr. Partik. Kley aus Berlin, I. im Hôtel de Rome,

Vom 25. August.

Die Hrn. Kaust. Bohne aus Verlin und Bumse aus Landsberg a/W., I. in der gold. Gans; die Herren Guteb. Jarentowski aus Jakubowo und v. Gradowski aus Głubczyn, Hr. Dekonom koffer aus Dwinsk, I. im Hôtel de Paris; Herr Kausm. Gundlack aus Stettin, Hr. Gerbermeister Schiller aus Lista, I. im Hôtel de Pologne; Hr. Kausm. Krüger aus Breslau, die Hrn. Guteb. Cichoszewski aus Czilcz und v. Moszczenski aus Stepuchowo, I. in der gold. Kugel; Frau Guteb. v. Dzierzbicka aus Pijanowice, Hr. Generolpächter Thiel aus Kirchen-Dombrowka, I. im Hôtel de Cracovie; Frau Guteb. Schliper aus Staboszewso, I. im beutschen Hause; die Hrn. Guteb. Plewkiewicz aus Pawłowo, Dembinski aus Karsewo und Cicsielski aus Raczkowo, I. in den drei Sternen; Hr. Ober-Insp. Kutkowski aus Kosten, Hr. Architekt Szarwenka aus Bablin, Hr. Pächter Gustaw aus Kopa-

fremo, I. im Hotel de Hambourg; Die gen. Pachter hermel aus Niedom und Murawinsti aus Samter, Die frn. Raufl. Sirfcberg aus Inowraclam, Marcufe aus Schwerin und Reich aus Samter, I im Gichfrang; Die Srn. Guteb. b. Dbie: gierefi aus Rusto, v. Roznowski aus Manieczki und v. Taczanowski aus Tacza= nomo, - Br. Pachter v. Pilasti aus Chodziefen, Br. Student v. Mierofzeweffi aus Rrafan, I. im Hôtel de Saxe; Die Brn. Guteb. v. Gzeliefi aus Drzefglowo und v. Brzechn aus Jabifowe, I in der großen Giche; Gr. Raufen. Seilfronn aus Wit= Fowo, I. im Cichborn; die Berren Raufl. Martini aus Murnberg und v. Jutrgenfa aus Berlin, Br. Fabritbefiger Lieber aus Bullichau, I. im Hotel de Rome.

Bekanntmachung. Durch das Erkenninis bes unterzeichneten Ober: Landes = Gerichts vom Sten d. Mite. ift ber Ackerwirth Ludwig Rluth gu Gembig bei Czarnifau fur einen Berschwender erflart worden, und barf bemfelben baber ferner fein Credit ertheilt werden. Bromberg, ben 30. Juli 1839.

Roniglich Dber-Landes-Gericht.

2) Boittalcitation. Auf bem, vormale dem verftorbenen Schuhmachermei= fter Frang Schulz gehörig gewesenen, bier in Dofen auf ber Wronter-Strafe fruber unter Do. 372 jest 315 belegenen Saufe ift fur ben Bartholomeus Diegardzinefi Rubr. III. Ro. 6 bes Sppothekenbuchs eine Forderung von 202 Mthir. ober 1212 Kl. polm ex agnitione bes Be= figere eingetragen. Die Erben bes Frang Schulz behaupten die Berichtigung Diefer Schuld, wiewohl fie weder Quittung bei= gubringen, noch ben Wohnort bes fruhe= ren Glaubigers Bartholomeus Diegar= bgineti oder beffen Erben angugeben im Stande find. Es werben fonach auf Untrag ber Frang Schulzschen Erben alle biejenigen, welche auf die gedachte Post ale Eigenthumer, Ceffionarien, Pfundoder sonftige Briefe : Inhaber Unspruche wawyż wspomnioney summy iako

Zapozew edyktalny. Na domostwie teraz pod Nro. 315, dawniey. 372 tu w mieyscu przy ulicy Wronieckiéy leżącym, dawniey do Franciszka Szulca szewca, teraz zmarłego należącym, zapisana iest na mocy przy znania właściciela w Rubr. III, Nro. 6 ksiegi hypoteczney summa Talarów 202 czyli złotych polskich 1212 na rzecz Bartlomieja Niegardzińskiego. Spadkobiercy Franciszka Szulca twierdzą, że zapłata téyże summy iuż na. stapiła, nie są atoli w stanie ani kwitu złożyć, ani téż mieysce zamieszkania dawnieyszego wierzyciela Bartłomieja Niegardzińskiego lub iego spadkobierców podać. Na wniosek sukcessorów Franciszka Szulz wżywa się wszystkich tych, którzyby do gu haben vermeinen, biermit aufgefordert, wlasciciele, cessyonaryusze. zastabiefelben in bem auf ben 6. Dezem = ber b. J. Vormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts-Math Bonsstedt in unsern: Partheien = Jummer angessechten Termin geltend zu machen, widrisgenfalls ihre Außschließung damit erfolzgen, ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt und die für den Batholomeus Niesgardzinski auf dem oben gedachten Schulzsschen Grundsicke Rubr. III. No. 6 des Hypothekenbuchs eingetragene Forderung von 202 Athle, oder 1212 Fl. poln. ges löscht werden wird.

Posen ben 6. Augnst 1839. Konigl. Land= und Stadtgericht.

3) Die Lubowica Rosalia geborne Lange verehelichte Hertz, welche am 26. d. Mts. die Großjährigseit erreicht und beren Ehemann, ber Kammerdiener Carl Hertz von hier, haben mittelst Bertrages vom 10. Januar d. J., Erstere mit Genehmigung ihres Vormundes, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntenis gebracht wird.

Pofen am 24. August 1839. Konigl. Land = und Stadtgericht.

4) Der Carl Mobus hat nach erreichter Großjährigkeit zur gerichtlichen Berhandlung vom 29. Juli c. erklärt, mit seiner Chefrau Anna Elisabeth geb. Krause nicht in Gütergemeinschaft leben zu wollen. Dies wird hiermit bekannt gemacht.

Mongrowiec ben 2. August 1839. Ronigl. Land = u. Stadtgericht,

wnicy lub inni posiadacze prawo rościć sądzili, aby takowe w terminie dnia 6. Grudnia r. b. o godzinie totéy przed południem przed Deputowanym Ur. Bonstedt Sędzią Ziemiańskim w izbie naszéy instrukcyjnéy uzasadnili, inaczéy bowiem milczenie wieczne im nakazane i summa ta w księdze hypotecznéy pod Rubr. III. No. 6 na wspomnionym gruncie dla Bartłomieja Niegardzińskiego intabulowana, wymazaną zostanie.

Poznań, dnia 6. Sierpnia 1839. Król. Sąd Ziemsko mieyski.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że Ludwika Rozalia z Langów Hertz i małżonek téyże Karól Hertz tu z Poznania, układem z dnia 10. Stycznia r. b. zawartym, pierwsza z zezwoleniem opiekuna swego, ponieważ dopiero dnia 26go b. m. pełnoletności doydzie, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 24. Sierpnia 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Karól Moebus oświadczył po doyściu pełnoletności do sądowego protokułu z dnia 29. Lipca r. b. że zswą żoną Anną Elżbietą z domu Krause niechce żyć w wspólności maiątku, co się ninieyszém do publicznéy podaie wiadomości.

Wągrowiec, d. 2. Sierpnia 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski,

5) Boiktalcitation. Die verloren gegangene Dbligation ber Samuel und Efther Bogtichen Cheleute bom 1. Ofto: ber 1821 über 1000 Rthir, welche nebft 5pEt. Binfen fur ben Landschafte = Rents meifter Orland auf ihrem hierselbst sub Do. 69 und 290 gelegenen, im Bege ber nothwendigen Subhaffation bereits verfauften Grundftude Rubr. III. Do. 1. eingetragen gewesen und die aus bie= fer Dbligation bei Bertheilung ber Rauf= gelber jener Grundftuce angelegte, 1200 Rthlr, betragende Spezial-Maffe ber Dr= landschen Erben werben biermit offentlich aufgeboten und alle diejenigen, welche als Gigenthumer, Erben, Ceffionarien, Pfand, inhaber ober fonft andere Real- oder andere berechtigte, Unfpruche an die aus ber ge= bachten Obligation gebildete Orlandschen Spezial-Maffe gu haben vermeinen, bierdurch aufgefordert, fich fpåteftene in termino ben 4. Detober c. hier an gewohnli= der Gerichteftelle por bem herrn Rammer= gerichts, Liffeffor Schrader zu melben, wis brigenfalls Sie mit Ihren Unspruchen prafladirt und Ihnen in biefer Sinficht ein ewiges Stillschweigen auferlegt wers ben mirb.

Lobfens den 27. Mai 1839.

Ronigl. Land= und Stadtgericht.

6) Subhastations-Patent. Das ben Heibenreichschen Erben gehörige, zu Makel sub No. 33. früher 32., 33. und 34. belegene, gerichtlich auf 1398 Mtr.

Zapozew edyktalny. Zaginiona obligacya Samuela i Estery małżonków Vogt z d. I. Października 1821 r. na summe 1000 Tal., która dla Orlanda niegdyś kassyera kredytu Ziemstwa na ich tu pod liczbą 69 290 położonych, w drodze konieczney subhastacyi sprzedanych gruntach w Rubr. III. No. 1 zaprowadzoną była, niemniey massa szczególna z téyže obligacyi z podziału summy kupna gruntów rzeczonych uformowana, 1200 Tal. wynosząca sukcessorów Orlandów, wywołują się ninieyszém publicznie i zapozywaią się wszyscy ci, którzy iako właściciele, sukcessorowie, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni lub inni rzeczcwi albo téż uprawnieni pretendenci pretensye do massy szczególnéy Orlandów z wyżey rzeczoney obligacyi utworzonéy mieć mniemaią, aby się naypóźniey w terminie dnia 4. Październikar. b. tu w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych przed W. Schrader Assessorem Sądu Kamery zgłosili, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi prekludowanemi i w tym wzeględzie im wieczne milczenie nałożoném będzie-Łobżenica, dnia 27. Maja 1839.

Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Patent subhastacyiny. Posiadłość w Nakle pod Nro. 33, dawniey 32, 33 i 34 położona, sukcessorom Heidenreich należąca, sądownie na 1398

25 Sgr. 6 Pf. abgeschätzte Grundstück, soll in termino ben 12. November c. an hiefiger gewöhnlicher Gerichtöstelle im Wege ber nothwendigen Subhastation, theilungshalber öffentlich an den Meiste bietenden verkauft werden, wozu Kaufelussige hierdurch vorgeladen werden.

Die Taxe kann in unferer Regiffratur

eingesehen werden.

Auch werden alle unbekannte Realspratendenten aufgefordert, bei Vermeisdung der Praktusion, ihre Anspruche spatesfens im Licitationstermine geltend zu machen.

Lobsens ben 28. Mai 1839. Konigl, Land = und Stadtgericht.

7) Der Inspektor Gustav Mubring zu Gorzyn und bas Fraulein Louise Mathilbe Pückert, haben mittelft Chevertrages vom 18. Juli 1839 in ihrer einzugehenden Sehe die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierburch zur öffentlichen Kenntniß gesbracht wird.

Birnbaum, am 19. Juli 1839. Konigl. Land, und Stadtgericht.

8) Der hiefige Destillateur Louis Zellner und die Hannchen Posner von hier, has ben mittelst Ehevertrages vom 5. d. M. die Gemeinschaft der Guter und des Ers werbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Dfrowo am 5. August 1839. Konigl. Land=und Stadtgericht.

Tal. 25 sgr. 6 fen. oszacowana, ma być w terminie dnia 12. List o pada r. b. tu w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych w drodze koniecznéy subhastacy i końcemdziału publicznie do naywiącey daiącego sprzedana, na którem ochotników kupna ninieyszem zapozywamy.

Taxa może być w Registraturze

naszév przeyrzana.

Niemnie zapozywaią się wszyscy niewiadomi pretendenci rzeczowi, aby pod prekluzyą swoie pretensye naypóźnie w terminie licytacyitym podali.

Łobżenica, dnia 28. Maja 1839. Król. Sąd Ziemsko mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Panna Louise Mathilde Pueckert i Inspektor Gustaw Mudring w Gorzynie, kontraktem przedślubnym z dnia 18. Lipca 1839 wspólność maiątku i dorobku w wniściu iey malżeństwa wyłączyli.

Międzychód, dnia 19. Lipca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Louis Zellner destyllator tuteyszy i Hannchen Posner z mieysca, kontraktem przedślubnym z dnia 5. m. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Ostrowo, dnia 5. Sierpnia 1839. Król, Sąd Ziemsko-mieyski. 9) Bekanntmachung. Der vom 1. Januar bis Ende December 1840 für die hiesige. Gefangen = Anstalt erforderliche Holz und Beleuchtungs = Bedarf, so wie die in dem erwähnten Zeitraume für die Gefangenen erforderlichen Verpflegungs gegenstände, sollen im Wege einer Licitation an den Mindestfordernden in Entreppise ausgethan werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 12. September c. um 8 Uhr bes Morgens in unserm Geschätslotale auberaumt. Enterpriselustige und Cautionssäshige werden daher eingeladen, sich in dem anstehenden Termine zahlreich einzusinden, und es hat der Mindestfordernde nach ersfolgter Genehmigung des Königl. Obers Landesgerichts zu Posen, welche vorbehalten bleibt, den Zuschlag zu gewärtigen.

- I, Der etatsmäßige jahrliche Holz= und Beleuchtungs. Bebarf ift:
  - 1) 170 Klaftern hartes (b. i. Gichenober Birken-holg),
  - 2) 39 Rlafteru Riefern-Rloben-Solg,
  - 3) 841 Pfund Lichter,
  - 4) 343 Pfund gereinigtes Lampen= Dehl,
  - 5) 1 Pfund Baumwolle.
- II. Der muthmaßliche jahrliche Bebarf ber Berpflegungs- und anderer Gegenstände beträgt:
  - 1) 67200 Pfund Brobt,
  - 2) 9390 = gebeuteltes Rorns Roggenmehl,

Obwieszczenie. W drodze publiczney licytacyi maią być od dnia 1go Stycznia aż do dnia ostatniego Grudnia 1840 r. dla tuteyszego fronfestu potrzebne drzewo, światło, tudzież w oznaczonym czasie dla więźniów tuteyszego fronfestu potrzebna żywność mnieydaiącemu w entrepryze wypuszczona.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 12. W rześnia r. b. zrana o godzinie 8éy w mieyscu posiedzenia naszego. Ochotę do entrepryzy maiących i zdolnych do kaucyi wzywamy, ażeby się w terminie naznaczonym licznie zgromadzili i z zastrzeżeniem approbacyi Królewskiego Sądu Ziemsko-Głównego w Poznaniu mnieyżądaiący przybicia spodziewać się może.

- I. Potrzeba drzewa i światła iest podług rocznego etatu następuiąca:
- 1) 170 sążni twardego, to iest: dębowego lub brzozowego drzewa,
- 2) 39 sążni sosnowego drzewa w szczepach,
- 3) 84½ funta świec,
- 4) 343½ funta czyszczonego oleiu lampowego,
- 5) 1½ funta bawelny na knoty do lamp.
  - II. Potrzeb roczna żywności i innych produktów, iest około:
- 1) 67200 funtów chleba,
- 9390 funtów mąki żytnéy pytlowanéy,

|       | 图 1000 是是1500 联系统 600 发生含数的        |
|-------|------------------------------------|
| 3) 4  | 15 Scheffel Gersten-               |
| 4) 4  | 15 = Buchweißen=} Gruge,           |
| 5)    | 3 - Dafere mi )                    |
| 6) 4  | 15 = Graupen,                      |
| 7) (  | 50 = Erbsen,                       |
| 8) :  | 31 Phs Dohnen, War and Mile        |
| 9) 1  | li hie hirfe,                      |
| 10)   | 1000 = Rartoffeln,                 |
| 11)   | 11 = Mohrruben,                    |
| 12)   | 150 Pfund Reis,                    |
| 13)   | 800 = Butter,                      |
| 14)   | 800 ; Speck,                       |
| 15)   | 1200 = Rindsleisch,                |
| 16) ! | 5500 Quart Vier,                   |
| 17)   | 2160 Stud Häringe,                 |
| 18) 2 | 3500 Pfund Salz,                   |
| 19)   | 38 Schock Roggenrichtstroh,        |
| 20)   | 270 Pfund schwarze Seife,          |
| 21)   | 100 Quart Wachholderbeeren,        |
| 22)   | 12 Quart Weinessig,                |
|       | 372 Stück Kehrbesen und Zucht=     |
|       | ruthen, sight with the continue of |
| 24)   | 250 Quart Zwiebeln,                |

Es muß nach Berhaltniß ber Zahl ber mnieg lub wieceg być liwerowane i Gefangenen mehr ober weniger geliefert nie może liwerant, gdyby w przypadwerben, und Uebernehmer barf auch auf ku w riggu przyszlego roku, iedneben Kall, wenn etwa im Laufe bes funfti: mu lub drugiemu Sadowi Ziemskogen Sahres bas eine ober bas andere mieyskiemu calka juryzdykcya krymi-Sand: und Stadtgericht die volle Straf: nalna udzielona zostata, Zadnego wyfande fonnen in unserer Registratur je- naszéy Registraturze podczas godzin gesehen werden, in an till extillionen ein Franc. It illist eine all

3) 45 wierteli ieczmienney) 4) 45 , tatarczaney }kaszy, 5) 3 , owsianéy ) 6) 45 ,, krupy, 7) 60 ,, grochu, 8) 3½, białego grochu, 9)  $I^{\frac{1}{2}}$ ,, jagieł, 10) 1000 , perek, II) II, marchwi, 12) 150 funtów ryżu, 13) 800 , masla, 14) 800 , sloniny, 15) 1200 ,, wołowego mięsa, 16) 5500 kwart piwa, 17) 2160 sztuk śledzi, 18) 2500 funtów soli, 19) 38 kóp słomy długiey żytney, 20) 270 funtów czarnego mydła, 21) Ioo kwart jalowcu, 22) 12 kwart octu winnego, 23) 372 sztuk mieteł i rózg, 24) 250 kwart cybuli, 25) 100 kwart kminku.

25) 100 Quart Rimmel. Musi zatem podług ilości więźniów rechtepflege verlieben erhalten follte, feine nagrodzenia żądać. Inne zaś warun-Entschädigung verlangen. Die übrigen ki dotyczące się wszelkich liwerować Bedingungen aller zu liefernden Gegens sie maigcych przedmiotów, mogą w ben Tages mahrend ben Umtoftunden ein- studbowych kaddego dnia być przey-

Rozmin den 16. August 1839. Kozmin, d. 16. Sierpnia 1839. Ronigliches Inquisitoriat. Krol. Pruski Inkwizytoryat. 40) Gebrüber Strauß, Hof-Optifer, machen einem hiesigen und auswärtigen verehrungswürdigen Publikum die Anzeige, daß sie wegen anhaltenden Besichen ihren hiesigen Ausenthalt noch dis Donnerstag den 29. d. M. verlängert haben; und empfehlen sich nochmals mit ihrer großen Auswahl von Augengläsern sür Kurz- und Fernsächtige, so wie für schwache Augen. Auch noch vorzügliche Brillen sür Damen und dergl. zum Federschneiden ze. Außerdem empfehlen sie alle Arten Lorgnetzten für Herren und Damen, Mikrostope, Loupen, Theater-Perspektive, so wie kleine und große achromatische Fernröhre. Sobald sie die Augen angesehen und untersucht haben, werden sogleich die passendsten Gläser von ihnen gewählt. Ihr Logis ist im Hötel de Vienne, No. 5., in Posen, wo sie von Morgens 7½ Uhr die Albends 6 Uhr anzutressen sind. Sie sind empfohlen durch folgende Zeugnisse:

Ich habe mich von der vorzüglichen Gute ber von den Gebrüdern Strauß aus Nachen gefertigten Augenglafer überzeugt, und kann fie Allen, die an Augensichwäche leiben, gewiffenhaft empfehlen. Pofen den 24. August 1839.

Dr. Marcinfowsfi.

Die Optici Hh. Gebrüber Strauß aus Aachen empfehle ich durch die Vortrefflichkeit ihrer Augengläser zur Conservation der Augen, besonders nach der Wollastonschen Methode. Posen den 24. August 1839. Dr. Wolff.

Daß die Augenglaser ber herren Gebrüder Strauß aus Aachen vorzüglich gut gearbeitet und für verschiedene Augenschwächen sehr zu empfehlen sind, bescheis nige ich hiermit auf Berlangen. Posen ben 24. August 1839.

Dr. Jagieleft, Mediginal=Rath.

- 11) 3 Thaler Belohnung! Ein bunkelbraunes haar-Urmband in der Form einer Schlange, bas Schloß mit zwei blauen Steinen besetzt, auf der Rudfeite "Unvergestlich," ift am 2. Juli beim Pferberennen in Posen verloren worben, und empfängt der Finder obige Belohnung bei Abgabe an hrn. Kleemann hierselbst.
- 12) Der Unterzeichnete beehrt sich hiermit ergebenst anzuzeigen, baß er auch bieses Jahr eine Auswahl ber schönsten Blumen-Zwiebeln besitzt, und solche zu civis- len Preisen verkauft. Preis-Verzeichnisse sind gratis zu haben bei bem Kaufmann herrn Gustav Bielefelb in Posen. Bestellungen werden franco erbeten.

F. W. Schulte,

Runft= und Sanbele-Gartner in Berlin, Reue Belt, vor bem Frankfurter Thore.

13) Um alten Markt No. 87. ist ein meublirtes Zimmer wie auch ein Flügel zu vermiethen.